# Oct 6 til the til Stam Rampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer **25** 

Berlag: "Der Stürmer", Rulins Streicher, Rürnberg, Färberitraße 10/11. Posischecktonto: Amt Rürnberg Ar. 105. Fernsprecher: 21830. Schriftleitung: Aurnberg, Pfannenschmiedsgasse 19/1. Schriftleitungsschluß. Freitag (nachm.). Fernsprecher: 21872. Briefanschrift: Rürnberg 2, Schließfach 893.

Nürnberg, 22. Juni 1944

Erfizieint wöchentlich, Einzel-Ar. 20 Pig. Sezugopreis vierteliabrich Rin 2,52 zugügt. Bofibetieligeld. Befiellungen bei dem Briebringer volge der zufandigen Postannalt. Rachbeneitungen an ein Berlag schlin der Angelgenannahme Asochen von der ihrenen. Teis nir Geschaftbanzeigen. Tie ca. 22 mm breite 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteit laut Preibliffe.

22. Jahr 1944

# Der totale Arieg

Unter den gesitteten Bölkern ist es seit Jahrtausenden Brauch gewesen, daß sich in Kriegen die Goldaten befämpften und wehrlose Frauen, Kinder und Greise von ber Sinichlachtung bewahrt blieben. Die Kriegsmoral, die sich im 19. Jahrhundert durchgesett hatte, fand ihren feierlichen Ausdrud durch das am 22. August 1864 in Genf geschaffene Rote Kreuz. Die Kulsturvölker trasen unter diesem Zeichen die Vereinbarung, das Los der Verwundeten und Rranten bei den im Felde ftehenden Seeren zu mildern. hiernach muffen alle Militärpersonen und andere dem Beere dienstlich beigegebenen Bersonen, die vermundet oder frank find, ohne Unterichied der Staatsangehörigfeit von der Kriegs= partei, in deren Sanden sie sich befinden, mit Achtung behandelt und entsprechend versorgt werden. Im deutsch-französischen Rrieg der Jahre 1870/71 zeigten sich die erften fegensreichen Folgen jener Genfer Beschlüsse. In besonders großem Ausmaß bewährte sich die im Zeichen des internationalen Roten Kreuzes geübte Menich-lichkeit im Weltfrieg 1914/18. Daß bei ben Bölfern die Absicht bestand, auch für die tommenden Kriege die Menschlichkeit fich durchjegen ju laffen, das murde befundet durch das Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929, in dem die bisher gefaften Beichluffe eine Erganzung und Berbefserung fanden.

3m September 1939 entbrannte ber ameite Weltfrieg. Der Geift, der die Bolfer die Genfer Bereinbarungen ichaffen ließ, hatte es nun geboten, daß auch in diefer großen Auseinandersetzung ber Nationen Nichtfriegsteilnehmer, Frauen, Rinder und Greife von der Bernichtung bemahrt bleiben follten. Es ift anders gefommen, als die Gesitteten es erwartet hatten: Der zweite Bel'frieg entwidelte fich jum "totalen Krieg". Bu einem Krieg ohne Mitleid, ohne Gnade, zu einem Krieg, der auch die Mütter nicht ichont. die Rinder und die Greife und auch die Seimstätten und Rulturwerte der Bernichtung und Berftörung preisgibt, die fich weitab von den Stellen befinden, an denen die bewaffneten Beere die Entichei-

dung herbeiführen sollen. Die Grausamsteit dieser Kriegführung schuf das Wissen: Am Ende kann und wird es nur Vernichstete und Überlebende geben!

Durch die Bombenfeller Europas geht nun die große Frage: 2Ber ift es, ber dem Satan den Weg freigab ju diejem Teufelswert, das Europa zu einem Trum: merfeld verwandeln und feine Menichen gleich welchen Geichlechts und welchen 211ters, der Bernichtung guführen foll? Ber den Weg fennt, mit dem das judische Bolt in die Weltgeschichte eintrat, dem ift das Geschehen in der Gegenwart feine Frage mehr. Die Bücher Mojes berichten, wie das aus der Unfultur, aus der Bufte gefommene Bolf der Juden nach Ban: ditenart über gelobte Länder in Border: asien herfiel und sie sich zu eigen machte. wie fie brandichatten und morbeten und fich am Ende in ber im Alten Testament ber Bibel verzeichneten Geschichte ber Ruben ihrer Berbrechertaten rühmten. Die Juden jener Zeit maren es, die den totalen Krieg unter die Menichen brachten Den totalen Krieg, ber auch gegen Frauen Rinder und Greise feine Schonung fennt. Der Befehl, den der Banditenhäuptling Mojes feiner judifchen Gefolgichaft gur Erfüllung des totalen Krieges gab, lautete:

"Und wenn Jahwe, Dein Gott, die fremden Bölter Dir preisgegeben und Du sie besiegt haben wirst, so sollst Du den Bann an ihnen vollstreden. Du sollst sie und stiel ausrotten, Männer und Weisber, Kinder und selbst das Bieh. Du darsst ihnen nicht Friedensbedingungen auferlegen und darst ihnen keine Gnade erweisen." (5. Mos. 7, 2.)

Selbst Säuglinge sollen dem Untier Juda jum Opfer fallen:

"Run gehe hin und schlage Amalet und vernichte alles, was sie haben und schone ihrer nicht, sondern zerschmets tere Mann, Weib und Kind und Säugling..." (1. Sam. 15, 3. Jahwe-Zebaoth zu Saul.)

Nicht genug damit, daß Menschenleben

Das Gesicht der 9521.

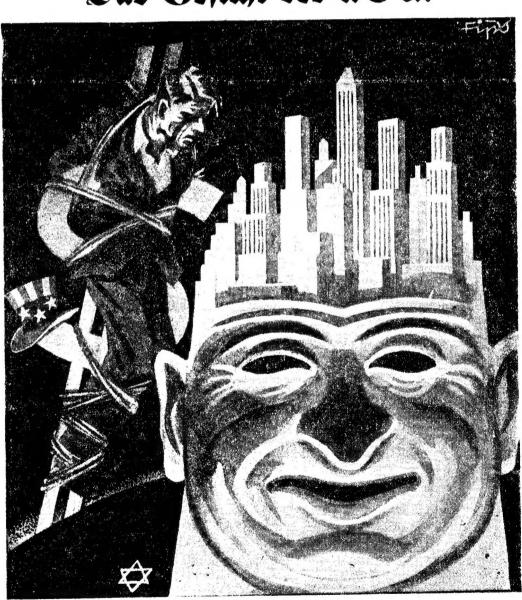

War je die Welt schon mehr betrogen, Alls immer, wenn ihr vorgelogen, Die Freiheit fam' aus USA.? Der Schwindel liegt zum Greisen nah.

Die Juden sind unser Unglück!

beiderlei Geschlechts und jeden Alters keine Gnade finden sollen, auch die von den Bölkern jener Zeit geschaffenen Kulturwerte dürfen der Nachwelt nicht erhalten werden:

"Du sollst die Altäre der nichtjudischen Bölker um st ürzen. Du sollst ihre Tempel mit Feuerverbrennen, ihre Heiligen bilder sollst Du zerbrechen und ihre heiligen Stätten ausrotten." (2. Mose 23, 24/34, 13. 5. Mose 7, 25.)

"Du sollst!" hieß der Befehl jener Tage. Und die Juden taten, wie ihnen besohlen war:

"So gewannen wir zu ber Zeit alle Städte und schlugen tot alle Männer, Weiber und Kinder und ließen niemand übrig. Nur das Bieh raubten wir uns und die Beute, die wir in den Städten fanden."—
(5. Mose 2, 34—35.)

Der ameritanische General Sherman war es, der für sich den traurigen Ruhm in Unspuch nehmen konnte, den vom Judentum geschaffenen totalen Krieg in das 19. Jahrhundert gebracht zu haben. Während des vierjährigen Krieges, der in ben Jahren 1861-65 auf dem amerikani= schen Kontinent zwischen den Nordstaaten und den Staaten des Gudens ausgefochs ten murde, vermüstete General Sherman mit der von ihm geführten Nordarmee die blühenden Provinzen Georgia und Caro-Iina. Der Sieg über die Staaten des Sudens war errungen worden durch die unmenichliche Kriegführung des Generals Cherman. Er, ber Sohn eines Abvofalen und Puritaners, hatte feine Bedenken. sich zu seinen Schandtaten in einem im Jahre 1865 an ben nachmaligen Prafibenten Grant gerichteten Brief offen gu bekennen. Er schrieb:

"Unsere Kriegführung ist verschieden von der in Europa. Wir bekämpfen nicht feindliche Armeen, sondern ein feindliche Armeen, sondern ein feindliches Bolk; alt und jung, arm und reich muß die eiserne Hand des Krieges fühlen, so gut als die organisierten Armeen. In dieser Richtung war mein Zug durch Georgien von wundervollem Erfolg."

Der Sherman des 19. Jahrhunderts hat in Delano Roosevelt und Winston Churchill Nachfolger gefunden, die sich ebenfalls darin gefallen, mit der "christlichen" Vibel in der Tasche in noch viel teuflischerem Ausmaß das vom Judentum gefundene Mittel des totalen Krieges in die Tat umzusehen. Sie fanden sogar Priester, die ihr satanisches Werk als Gott wohlgefällig priesen.

Millionen Deutsche wissen es, worum es in diesem zweiten Weltfrieg geht. Und Millionen Europäer, denen das Wissen von den letzten Dingen auf dieser Welt nicht zuteil geworden ist, ahn en die tiese Prophezeiung des Kührers des deutschen Volkes: Am Ende dieses Krieges gibt es nur noch Vernichtete und Iherlebende! Solches Wissen und solches Uhnen gibt den europäischen Völkern die Kraft dazu, daß am Ende dieses Ringens der Triumph des Sieges nicht denen werden wird, die sich mit ihrem Blut und ihrer Scele der Sache des Teusels verschrieben haben.

Julius Streicher.

Alljuda
gibt der Welt den
Frieden!

## Der Satan

#### Agramer Tude macht aus unbescholtenem Madchen eine Banditin

In ber Mitte bes neunzehnten Jahrhunberts schrieb der beutsche Dichter und Theaters leiter Franz Dingelstedt: "Wohin Ihr saßt, Ihr werdet Juden sassen!" Damit wollte Dingelstedt sagen, daß die Welt so versudet sei, daß überall, wo etwas Niederträchtiges geschieht, Inden am Werke sind. Dingelstedt wurde selbstverständlich von den Juden ges haßt, von den Judenknechten verspottet und von der Masse der Dentschen, an die er jene Worte richtete, nicht verstanden. Vielleicht war damals die Zeit noch nicht reif gewesen, um einen Dingelstedt verstehen zu können.

Hente müssen wir immer wieder jenes mutigen Mannes gedenken, der auf die Gefahr hin, von Inden und Judenknechten ums Brot gebracht zu werden, offen aussprach, was er als Erkenntnis in sich trug. Und wie recht hatte Dingelstedt: überall, wo eine gemeine Tat geschieht, sind Juden die Vollzieher

oder die Anstister zur Tat.

Wie der Jude seine tenstlischen Spiele treibt, das beleuchtet das Erlednis der froatischen Bauerntochter Zora. Dieses 19jährige Mädchen war von einem Agramer Juden verleitet worden, sich zu den Banden "Titos" zu begeben, die im Dienste der Sowietzuden mit ihren Massenworden, Brandstistungen und Vergewaltigungen zum Schrecken des Valsfans geworden sind. Nachdem das versührte Mädchen ein volles Jahr bei den Banditen verbracht hatte, meldete es sich bei den beutsschen Linien und gab eidesstattlich zu Pros

tofoll:
"Ich habe mich in meiner Jugend immer für die Gelbentaten der kroatischen Freiheitstämpfer interessiert und begeistert. Eines Tages lernte ich im Case Corsa in Agram den Arzt Dr. Felix Bodvince aus Tuzla kennen, von dem ich erst später ersuhr, daß er Jude ist. Als er von meiner Schwärmerei härte, kroate er mich, ob ich

nicht auch ein froatisches Helbenmäden werben wolle. E. schlug mir vor, mit ihm in den Wald zu gehen, er wollte mich einer Freiheitsbrigade zuführen. Mich muß Gott in dieser Stunde ganz verlassen haben. Bielleicht hatte ich auch etwas zu viel zu trinken bestom men, jedenfalls stimmte ich zu und wurde in den nächsten Tagen in die vom Zimmermann Vecerinovic aus Plasti geleitete 1. Kordunska-Brigade gebracht, wo ich als eine Art Nachrichtenhelserin tätig war.

Bas ich hier erlebte, fpottet jeder Befchreibung. Mord und Totichlag, Rotzucht und Bergewaltigung waren bie tag: lichen Begleiterscheinungen meines qualbollen Dafeins. Immer wieder versuchten Leicht-gläubige, die sich ebenso wie ich verleiten ließen ober gar mit Wewalt verschleppt wur. ben, gu flieben, aber der Bimmermann Becerinovic war unerbittlich. Wir faben nur noch zwei Möglichkeiten zu sterben: entweder unter ben Rugeln ber beutiden und froatifden Gol. baten, die uns hart bedrängten, ober unter benen ber Rommuniften, die icharf auf die Brigade aufpagten. Als ich in die 1. Ror. bunsta-Brigade eintrat, gahlten wir 2800 Manner und Frauen, beute leben babon nur noch 480. In einem Rudzugsgefechte gelang es mir gu flieben. Go bin ich bem Leben wiebergegeben."

Durch Erfahrung wird man klug, sagt heute jenes kroatische Mädel. Heute weiß sie es — man braucht es ihr nicht mehr zu sagen —: es gibt eine Judenfrage. Und wer die Judenfrage kennt, der weiß auch das zu versstehen, was vom Often her als Weltbeglücker sich aufspielt: den Vosschewismus. Diese junge Kroatin hatte zu allem Unglief noch Gliek gebabt: beinahe hätte sie das Leben eingebüßt auf diesem fürchterlichen Weg zur Erkenntnis.

fuhr, daß er Inde ift. Als er von meiner Bolichemismus einmal seine Krallen ange-

sett hat, kein gesundes Leben mehr übrig bleibt, dann möchte man jenen Völkern, die sich in der Rolle des Volschewistensreundes gefallen, wünschen, daß die Rote Armee über sie hinwegbrause und hernach die Tscheka ihr blutiges Werk verrichtet. Das würde die beste Lehre für all jene sein, die immer noch nicht daran glauben wollen, daß Volschewissmus radikale Indenherrschaft bedeutet und daß jedes Volk, das sich den Juden unterzwirft, am Juden zugrunde geht.

Bölfer aber, die eine folche Kostprobe mit dem Bolschewismus versuchen würden, hätzten hernach allerdings keine Möglichkeit mehr, die ihnen gewordene Erkenntnis für eine glücklichere Zukunft zu verwerten. Warum? Weil die Sinsicht erst dann ihre guten Kolgen zeitigen könnte, wenn es schon zu spät sein würde.

#### Was die Auden ärgert

Die Londoner Judenzeitung "Jewish Chronicle" (Nr. 3839, 1943) berichtet, an vielen Mauern und Hauseingängen finde man häufig Aufschriften wie: "Dieser Krieg ist ein Judenfrieg!" und "Heil Hitler!"

#### Die Stimme aus London

Wenn man in Ungarn zu bestimmten Tageszeiten das Nadio aufmacht, dann hört man eine Stimme aus London in ungarischer Sprache. Was diese Stimme sagt, sind Schlag-worte, mit denen das ungarische Bolt vernebelt werden soll, damit es die Gegenwart und Zukunft nur noch so sehe, wie die Noosebelt, die Churchill und Stalin es für ihre Weltbetrügereien brauchen.

Wer nun richtig zu hören weiß, der merkt gar bald, daß in der Stimme ein eigentümlicher Fehler, ein mauschelnder Ton liegt. Der da für Churchill nach Ungarn spricht, heißt Jidor Groß, nennt sich Ludwig Nagh, damit man meine, er sei ein Ungar. Der Londoner Sprecher der Nachrichten in ungarischer Sprache ist also ein leibhaftiger Jude. Mit Auden machen Moosevelt und Churchill ihre Politit für — Juden!



Stürmer-Archiv

#### Der judifche Teufel icaut Dich an!

Die "Schweizer Alustrierte Zeitung" bringt von Zeit zu Zeit immer wieder die Ausstraderung, das "gute Schweizer Herz" möge Veitrüge liefern zur Silfe für hungernde Kinder in der Schweiz. Damit die nichtjüdischen Leser und Beschauer dieser Audenzeitung wirklich am Herzen gerührt werden, unterstützt sie ihre Ausfarderung durch die Besqube entsprechender Bilder. So brachte sie fürzlich auch obiges Bild mit der überschrift: "Küllt die Beckeli (Backen) der hungernden Kinder!"— Wan braucht fein besonders geühres Auge zu haben, um zu erkennen, daß das Bildchen, das das Mitseid erwecken soll, den Kapf eines Audenbengels darstellt und nicht etwa das ausgehungerte Köhschen eines Schweizer Kindes. Es wird niemand behaupten wollen, daß die "Beckeli" dieses Audenbengels ausgehungert sind. Die guten Schweizer aber sollen dazu verleitet werden, Spenden das ür zu geben, daß die in der Schweiz lebenden Judenfinder nach mehr gemästet werden, als sie bisber schon gemästet worden sind. Sie sollen also mithelsen, geborenen jüdischen Teuseln das Dasein in der Schweiz noch schweiz nach aus dereits ist.

Berlag "Der Stürmer" Rürnberg

Saubtichriftletter: Ernft Hiemer, Berlagsleiter i. B Otto Gakner berantw. für Anzeigen: Gustab Biermann Drud: Willmb, fämtlich in Nftruberg, R. R. Breisliste Nr. 7 aflitig.

# Erlösende Zat

Wenn alle Menschen eines Volkes immer so leben würden, daß sie sich nie gegen die Gessetz vergehen, dann wäre dies ein idealer Zustand. Aber es war schon immer so und wird immer so bleiben: unter einer Vielheit von Menschen sinden sich auch solche, die irgend einmal etwas tun, was sie dann vor den Strafrichter kommen läßt. Entspringen die Verschlungen solcher Menschen keinem schlechten Wesenstern, dann ist die von einem Gesricht ausgesprochene Strafe eine Sühne, die den Gestrauchelten nicht entehrt oder ihn in der Zukunft abhält, eine neue Tat zu begeben, die ihn der öffentlichen Verachtung preisgeben könnte.

Es gibt nun auch Menschen, die verbrecherifche Taten aus einer berbrecherischen Beranlagung berans begehen, aus einer Beranlagung heraus, die den bavon Behafteten immer wieber bagu brangt, neue Untaten zu begehen. Solche Menschen find ge. borene Berbrecher. Gie haben ben Drang gur Begehung von Berbrechen von ihrem Erzeuger geerbt und vererben felbft ihre ans geborene Schlechtigfeit in ihren Rindern weis ter von Gefchlecht zu Geschlecht. Diefe geborenen Berbrecher waren bie Saupt. infaffen ber Buchthäufer in ber Bergangens beit und begingen nach dem Absiten ihrer Strafe fafort micher Taten, Die fie erneut bor ben Strafrichter brachten. Die Redlichen und Schaffenben mußten in ihren Stenerabgaben die Millionen zusammenbringen, die eine "liberale" Verforgung von Zuchthäuslern forderte.

Dem Nationalsozialismus ist es zu banken, daß den nur Gestrauchelten die Rücksehr in die Volksgemeinschaft fürderhin leicht gezmacht, den geborenen Verbrechern aber das Handwerk gründlich gelegt wird. Die Unwerbesserlichen, geborenen Verbrecher, werden lurz und bündig aus der Volksgemeinschaft für im mer ausgeschieden. Welcher Segen dadurch einem Volks zu werden vernag, das ergibt sich — gemessen an dem, was wir in der Vergangenheit erlebten — aus der gerinzgen Zahl von geborenen Verbrechern, mit denen sich in unserer Zeit die Gerichte zu bez

fassen haben. Der nationalsozialistischen Botksführung ist es zu bauken, daß die Öffentlichkeit immer wieder durch augenfällige Beispiele darüber aufgeklärt wird, wie notwendig sich die Austrottung des geborenen Berbrechertums erweist. Solch ein Beispiel ging kürzlich durch die Presse:

Bor bem Condergericht: Ende einer Berbrecher-

Bon feinem Bater, der schon 2 Jahre hinter Gittern gesessen hatte, hatte Martin Muschler die Reigung aum Gauner geerbt. Schon als Kind begann er au stehlen. Kürsorgeerziebung und Strafen blieben ohne ieden Erfolg. Schlieflich beachte ihn seine letzte Strafe 5½ Jahre ins Ruchthaus nach einer Entlasium aus und ins Arbeitshaus. Nach seiner Entlasium tat er genau 1 Jahr laun aut. Dann, im Sommer 1943, begab er sich wieder nach alter Gewohn heit auf die Wanderschaft und strolchte siehlen des Krieges an bolizeilicher ischenwachung sehlte, besonders sieher und benützte das, um durch Einde des Krieges an bolizeilicher itberwachung sehlte, besonders sieher und benützte das, um durch Einde des Krieges an bolizeilicher itberwachung sehlte, was er brauchte. Allein bei wier solchen Diediählen erbeutete er Schube, Wäsche, Anzüge, Lebensmittel und insgesamt rund 1000 RW, die er in Wirtschaften, den Kartensviel durchbrachte.

Kür einen berufsmäßigen Verbrecher, ber burch fein Mittel mehr auf die rechte Bahn zu beingen ift, ber sich sein ganzes Leben lang nur als ein gemeinschaftesfeinblicher Schödling gezeigt hat und folließlich im Kriege zur Landblage wird, ist im deutschen Bolf fein Plat mehr. Muschler wurde daber vom Sondergericht Nürnberg zum Tode verurteilt.

Vom Bater hatte dieser Bolksschädling also seine verbrecherische Neigung geerbt. Durch die Vernichtung dieses geborenen und damit unverbesserlichen Verbrechers wurden zwei wichtige Aufgaben gelöst: Durch die Bernichtung diefes Berbrechers wird bas Bolf bor weiteren Untaten bewahrt und die Moglichkeit der Weitervererbung der verbreche-rischen Veraulagung burch Zengung von Rindern ift unterbunden. Die guten Folgen, die solche richterlichen Magnahmen uns bringen, helfen mit, bas beutsche Bolt immer fanberer zu machen. Es wird eine Beit tom= men, in ber fich Gerechte faum noch mit geborenen Verbrechern zu befaffen haben werden. Dann können wir auch mit Bezug auf diese erlösende Tat sagen: "Das danken wir bem Tührer!"

Die Juden sind schuld am Kriege!

#### REISE NACH UNGARN

(111.)

# Stimme des Voltes

Will man die Stimmung eines Bolkes und seine Einstellung zu den großen Geschehnissen der Zeit kennenlernen, dann ist es zweckmäßig, mit allen Schichten der Bevölkerung Kühlung zu suchen. Aus dieser itberlegung heraus haben wir vom ersten Tage unseres Aufenthaltes in Ungarn an jede Möglichteit wahrgenommen, uns mit den Männern und Frauen des Landes zu unterhalten, eie es im Auge oder in der Straßenbahn, bei Spaziergängen oder im Hotel, in Lokalen oder bei sonstigen Geiegenbeiten. Ganz gleich, ob wir uns nit ungarichen Arbeitern oder Geschäftsleuten, mit Honveds oder



Hochichule des Berbrechens Die Landesrabbinerichule zu Budabest

Beamten, mit Portiers oder Oberkellnern, mit Putsfrauen oder Schaffnerinnen unterhielten, in iedem Jalle gaben uns die Außerungen der Gefragten ein treffendes Bild von der Einstellung des ungarischen Bolfes zu jener Frage, die heute die ganze Welt bewegt: zur Judenfrage.

Schon im Schnellzug Wien—Budapest haben wir Gelegenheit, uns mit einer weißhaarigen, vornehmen, alten Dame zu unterhalten. Sie stammt vom Lande und hat die Verworfenheit bes Judentums am eigenen Leib senmenlernen mussen. Sie ließ sich mit Juden in Geldgeschäfte ein und verlor dabei den größten Teil ihres Vermögens.

"Es ift höchte Zeit, daß endlich die große Keinigung Ungarns vorgenommen wird", erklärt die Dame, "denn die Juden haben unserem Lande immer nur Ungläd gebracht. Teuerung, Arbeitslosigsteit, Knechtung des arbeitenden Boltes, Sittendssteit und Anbeiung des Mammons, das sind die "Geschenke", die der Jude unserem Bolte gemacht hat... Und schließlich brachte er uns gar noch den Krieg... Die Mehrzahl der Ungarn hat den Juden immer gehaßt, aber dieser Hagarn hat den Juden immer gehaßt, aber dieser Hagarn haben in unserem Laude nichts verloren... Ich erkläre mich ohne weiteres bereit, allein für zehn Juden die Fahrfarte nach Palästina zu bezahlen...".

Gin Geschäftsmann berichtet uns:

"Ich besaß einst in der Raforzi-Utca ein Kolonialwarengeschäft. Meine Frau und ich plagten sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Wir sparten und drehten seden Füller zweimal um, bevor wir ihn ausgaben. Aber wir kamen auf keinen grünen Zweig. Die Konkurrenz der Juden war

übermächtig. Als ich einmal ein böses Wort über die Juden sagte, bohfottierte man mein Geschäft. Ein halbes Jahr später waren wir am Ende. Mein Geschäft ging in jüdischen Besih über. Rur mit Mübe und Not gelang es mir, einen steinen Laden hinter dem Ostbahnhof zu pachten. Dort fristeten wir bis heute mühsam unser Dasein... Der schönfte Tag meines Lebens aber war vorgestern, als ich das mir abgegaunerte Geschäft des Juden geschlossen sah..."

Inden besitzen in Budapest eine riesige Zahl von Mietshäusern. Daß sie auch als dausterren eine ible Rolle spielen, bestätigen uns mehrere Ungarn. Ein Mieter zum Beispiel erklärt:

"Teuere Mieten fordern, am Hause selbst aber nichts instandschen lassen, das ist so echt sidische Art... Dazu die ewigen Schikanen der südischen Haustyrannen! Bor allem empörte mich die beseis digende Art, wie die Juden von uns ungarischen Gojs bracken..."

Schr aufschlußreich ist auch eine Erzählung einer ungarischen Angestellten in einem jüdischen Warenhaus:

"Die sübischen Abteilungsleiter waren der Schreck aller Angestellten, vor allem aber der jungen Mädchen. Zuerst versuchten sie es mit Einladungen und Geschenken. Erreichten sie damit nichts, zeisten sie zu Drohungen. So manches Mädchen verlor Ehre und Lebenszlück und endete schließlich in der Gosse. Ich mochte die Juden nicht leiden und naunte sie nur Foghaghma Gavaller (Anoblauch-Navaliere)."

Daß auch innerhalb des ungarischen Zeistungswesens der Antisemitismus tiese Wurseln geschlagen hat, beweisen uns Unterhaltungen, die wir mit mehreren ungarischen Journalisten pihre ten. Wir ersahren so, in welchem Maße die ungarische Presse verjudet war und wie es der Jude berkand, seine Macht gerade hier in entscheidender Weise anszungen. Des weiteren änzert sich der



Iftoczh Chözö Gin Bortampfer des ungarifden Antiinbaismus

Er erkannte icon Ende des 19. Jahrhunderts die ungeheure Gefahr des Indentums für das ungariche Bolt und die ganze Menscheit. Ikoczy trat vor allem für eine volkstämlich gehaltene Auftlärung der breiten Boltsmassen ein.



Gine Gaunerei wird befprochen



Bastar b: Bater: Jube — Mutter: Zigennerin Belch entsehliches Produkt sich aus dieser Rassenbermischung ergabt, zeigt in erschütterns der Beise das obige Bild

ungarische Schriftleiter über die großen Aufgaben, die die ungarischen Journalisten gerade heute zu bewältigen haben. Besonders interessant sind seine Aussührungen, die sich mit der Aufstärung des Boltes in der Judenfrage beschäftigen.

"Deute gibt es in Ungarn faum noch eine Zettung, die sich nicht gelegentlich auch mit der Judenfrage beschäftigt. Das ist sehr gut. Und doch werden hier große Fehler gemacht. So bringen zum Beispiel die Zeitungen die Metdungen über die Berordnungen gegen die Juden. In Fettsat sind die überschriften zu lesen:

"Juden muffen Judenftern tragen!" "Rundfuntgeräte ber Juden gesperrt!" "Judische Geschäfte geschloffen!" "Juden in Ghettos gusammengefaßt!"

Und bann folgt ber Wortlaut ber neuen anti-

und fo weiter.

fübischen Gesetze. Aus!" — Wir wissen sonnaist fagen will, lassen ihn aber rubig weitersprechen:
"Die Schriftleiter, die regelmäßig solche Mel-

"Die Schriftleiter, die regelmäßig solche Melbungen bringen, meinen es bestimmt gut, Sie erreichen aber demit zumeift das Gegenteil von dem, was sie wollen. Dadurch nämlich, daß der Leser immer nur von antijüdischen Maßnahmen erfährt, ohne ihre eingehende Begründung kennenzusernen, wird er zumeist nicht von einem Gefühl der Befriedigung, sondern eher noch von einem Gefühl des Mitselds mit den Auden erfaßt."

"Sohr richtig", erwidern wir, "er weiß sa nicht, warum diese Berordnungen erlassen werden mußten. Er weiß nicht, daß die Auben felbit die Ursache zu diesen Gesten sind. Er weiß nicht, daß die neue ungarische Regierung diese Anordnungen verfünden mußte, nicht um Rache an den Auden zu nehmen, sondern um das eigene Volk zu schützen."

verfünden mußte, nicht um Rache an den Inden zu nehmen, sondern um das eigene Bolt zu schieden. "Bir verstehen und", meint der Ungar und fährt sort: "Und darum müssen wir Männer der ungarischen Presse unserem Volke immer wieder erklären, warum diese Gesethe gegen die Auden gesichaffen werden missen. Unsere Leser wollen nicht nur den Wortlant der Berordnungen, sie wollen die Erinde fennen, die zum Erlaß der Gesethe führten."

"Aus biesem Grunde hat sa auch der "Stüremer" in Deutschland seit vielen Jahren seinen Lesern aussiührlich all die berdrecherischen Machenschaften der Juden vor Augen gesührt", ergänzen wir. "Er dat damit die Voraussehungen geschaffen, daß die Massen des Voltes alle antisitölischen Abwehremaßnahmen des Nationalsozialismus nicht nur verestanden, sondern aus vollem Herzen begrüßten."

Der Ilngar nickt beifällig. "Und das miffent wir auch in der ungarischen Presse tun! Das Volkmuß wissen, daß wir aus zwingenden Gründen der Selbsterhaltung diese Maßnahmen tressen mußeten. Das Volkmuß wissen, daß es einen anderen Weg siberhaupt nicht gibt. Das Volk muß wissen, daß wir gerade durch unsere borbengenden Maßenahmen dem Judentum gegeniber der gesamten ungarischen Nation unendlich viel Leid, Not und Tränen ersparen."

(Fortsetung folgt!)



Sämtliche Bilder Stürmer-Archiv

Bu den judifden Mertmalen gehört auch die löffelartig herabhangende Unterlippe



Die lekte Fortiehung ichlok: Dann folgt die bebrätiche Unteridrift, darunter die Unterfdrift eines Beugen, sowie die bebrätiche itberfchrift mit oftiubifder itbertragung des im Text der Urfunde aufgeführten

# Enthülltes Blutgeheimnis

1803 erschien in Berlin eine Schrift ,, Bider Die Inden", die die erfte ftarte antifübifche Bewegung in Deutschland auslöfte. Der Berfaffer mar ber Ronig. fiche Juftigfommiffar und Rotar beim Breugischen Rammergericht, C. F. 23. Grattenauer.

Bur gleichen Zeit fam im damaligen Moldauftaate (feit 1859 gu Rumanien gehörig) eine Auffeben erregende Schrift heraus, in der erstmalig die geheimen judischen Biut- und Blutmordgesete ausführlich behandelt murden. Alls Verfaffer wurde von judifcher Seite in irreführender Weife ein "Egrabbi Molbavo" genannt. In Birflichfeit mar es ber Rlofterbruder Neophit, der 1765 in Rifchinem als Cohn eines chaffidischen Rabbiners (Chaffidim - gefenes. treue Juden) geworene Noe Weinjung. Er felbit wurde - wie fein Vater - chaffidifcher Rabbiner, trat aber 1795 jum griechischsorthodogen Giauben über, Bon feinen Raffegenoffen wegen feines Glaubensmechfels verfolgt trat er in bas Mlofter Cernifa ein, in dem er auch das oben erwähnte Werf "Untergang der hebraischen Roligion" schrieb. Die Enthül. lungen Reophits waren fo ungeheuerlich, daß fie bie meisten nichtludischen Lefer - felbst ausgesprochene Judengegner - anfänglich gar nicht glauben wollten. Erft bas Berhalten bes Judentums nach Befanntwerben ber Schrift bestätigte bas, mas Reophit niebergeschrieben hatte, benn feine Entgegnung murbe das mals vernehmbar, feine Widerlegung überhaupt verfucht Dagegen verschwand bas Buch in fürzefter Beit bom Budermartt Jubifde Tattit! Die bem Judentum gefährlichen Bucher wurden immer moglichft fehnell aufgefauft, die Berleger und Drucker beftochen ober unter Drud gefett und fo Menanflagen

So mare auch mohl bas Wert Reophits ber Rache welt verloren gegangen, denn auch eine überfetung in die griechische Sprache von Giovanni ba Gorgio (Neapel 1834) verschwand bald vollständig. Erft 1884 wurde es in der überfetzung ins Stalienische unter bem Titel "Il fangue criftiano net riti ebraici bella moderna Ginagoga" ber Offentlichfeit wieder guganglich gemacht und damit der Bergessenheit entrissen, obwohl auch diese italienische Ausgabe heute äußerft felten geworben ift.

Das Wiebererscheinen biefes Buches rief bei ben Juden eine ungeheure Erregung hervor. Mit allen möglichen und unmöglichen, auch ben verlogeniten Behauptungen, fo u. a., bag Reophit fein Buch im "Säuferwahnsinn" geschrieben hatte, versuchten fie bie inhaltsschweren Ausführungen Reophits unglands würdig erfcheinen zu laffen.

Bas die fpatere Beit alles von Inden und Juden. fnechten gur Entfraftung ber Enthullungen Reophits vorgebracht hatte, wollen wir an anderer Stelle fes handeln. Jest aber foll Meophit felbit das Wort haben. Ginleitend fagt er:

"Biele Antoren schrieben über bie Hebraer und ihre Irrtumer. Aber nirgends fand ich bas barbarifche Geheimnis ermahnt, meldes Die Juden haben. Und wenn jemand es berührt, fo fagt er, bag bie Juden Chriften toten und ihr Blut auffangen; aber nirgenbs fand ich, mas die Juden mit bem Blute tun. Die Chachams, die Rabbiner, die Familienväter allein tennen dies Wehetmnts und teilen es münd. ich ihren Sohnen mit; mit fürchterliden Bluden aber legen fie ihnen Still. schweigen auf, damit fie fich nie unterfangen, es zu verraten.

Sie burfen es nur einem eingigen ihrer Sohne offenbaren, demjenigen nämlich, melchen fie bagu für geeignet halten; fie fcharfen es thnen ein, dag fie fpater mit ihren Gohnen es ebenfo machen follen Riemals darf diefes Gebeimnig einem Chriften verraten werden, felbit nicht in ber außersten Befahr. Lieber foll man Blut und Leben verlieren, als etwas bavon mitteilen."

Alfo ein unzweideutiges Befenntnis babinlautenb, bağ es bei den Juden eine von ihnen ftreng gehutete Beheimlehre gibt, welche fich mit bem Ritual

Bie Moophit felber in biefes Geheimnis eingemeiht murde und über feine Grunde, basfelbe preis Bugeben, fchreibt er:

"Sch aber fürchte Gott über alles und bin unbeforgt megen ber Fluche meines Baters, ber Rabbiner, Oberrabbiner und des gangen judi. fchen Wolfes; ich will alles genau offenbaren jur größeren Chre Gottes, unferes Beilandes Befu Chrifte und feiner heiligen Rirde, Folgendermaßen murde mir das Weheimnis nit.

geteilt: Ich war dreizehn Jahre alt, als mein Bater mich unter vier Augen vornahm und mich tiefer in die Renntnis bes Befetes einführte; er predigte mir immer mehr bon dem Sag gegen die Chriften; derfelbe fei von Bott geboten und ihm fo mohlgefällig, daß man bte Chrinen ichlachten und thr Blut aufbemahren müffe für bie Blutgebräuche. Dann umarmte mich mein Bater und fuhr fort: "Mein Cohn, ich beschwore bich bei allen Glementen bes Simmels und ber Erbe: bemahre bies Webeimnis ftets in beinem Bergen, teile es niemals beinen Brubern mit, nicht beinen Schwestern, beiner Mutter, beiner fünftigen Gattin, feinem der Lebenden, befonbers nicht den Frauen. Und folltest du auch wie ich einst elf Söhne haben, teile das Geheimnis nicht allen mit, sondern blog einem einzigen, ben bu für ben flügften und bon allen am meiften geeignet haltit, das Webeimnis gu bewahren. Go mache ich es jett mit bir. Du mußt auch darauf Nücksicht nehmen, ob ber Sohn treu und eifrig im Glauben ift." – Zum Schluß fagte mein Bater: "Möge die Erde beinem Leibe bas Begrabnis berweigern, moge fie bich, mein Cobn, wenn bu geftorben bift, ausftogen aus ihrem Schofe, wenn bu jemals unfer Blutgeheimnis verratft, gleichviel gu welcher Beit und unter welchen noch fo brobens ben Umftanden; blog jenem einzigen follft bu es, wie ich bir fagte, mitteilen. Und all bies gilt auch für ben Fall, bag bu Chrift werden ober bag bu bich etwa gu einer Mitteilung verpflichtet glanven follteft wegen beines eigenen Intereffes ober aus irgendeinem anderen Bedeutung.

Grunde. Bute bich, jemals beinen Bater gu berraten, indem du dies gottliche Geheimnis, bas ich bir heute mitteile, ans Licht brachteft. Mein Bluch murbe in bemielben Angenbiide auf bein Daupt fallen, er murbe bich verfolgen wahrend beines gangen Lebens, bis gum Tobe, bis hiniiber in die Emigfeit."

Munnichr aber habe ich einen anderen Bater erhalten an unferem Derrn Jefus Chriftus und eine andere Mutter an ber tatholischen Rirche, und ich will laut die Bahrheit verfin-ben nach den Worten bes weisen Schirach: "Kämpfet bis jum Tode für die Gerechtigfeit."

Alus ber Geschichte ber Mitualmorbe haben wir Beständniffe mehrerer an berartigen Berbreden beteiligter Juden fennengeleint, in denen bon einem Geheimnis Die Rede ift, das über den Mord an Midtuden und die Berwendung des Blutes berfelben gebreitet ift. Im Trienter Brogeg maren es die Juden Samuel und Mofes, 1194 die Enrnauer Vingellagten und 1853 in Saratow der Jude Jankel Justewitsch, die alle ein derartiges Geheimnis er-wähnten. Erstmalig gab nun in Reophit ein an Ritualmorden unbeteiligter Jude Diejes Beheimnis preis. Gewiß hat ja fast ein Jahrhundert vor ihm fcon der chemalige Oberrabbiner Serafimowicz, ohne eines Ritualmordes beschuldigt oder gar angeflagt gu fein, alfo freiwillig bas Blutmorbgefet offen befannt; aber er mar immerhin auch ein Ritualmorder, fogar in zwei Gallen. Budem fehlen Gerafimowicz in feinem Befenntnis Die Ginfachheit und Rlargert, die in der Schrift Neophite vom Aufang bis gum Schluß jo glaubhaft und überzeugend mirfen, daß irgendwelche Zweifel gar nicht übrig bleiben. So mird es auch verftandlich, daß gerade ibn fein Bater, ber boch chaffidifcher Rabbiner mar, für fo würdig und zuverläffig bielt, ibm biefes geführliche Blutgeheinnis zu überliefern, wie es somit auch begreif-lich ift, daß Neophit — damals noch Noe Weinjung - Rabbiner der Chaffidim, also der gesetreusten Juden wurde. Als ein um biefes Geheimnis unfeftreitbar Biffenber hat er es fo offenbart; damit find feine Ausführungen bon gang außerorbeutlicher

# Neophit über die Beweggründe der Ritualmorde

Much die Beweggrunde, die für die jeweiligen Ritualmörder hinfichtlich ihres verbrecherischen Tuns ausschlaggebend waren, haben wir deren Geftandniffen entnommen. Aber felbft in biefer Begiehung erscheint uns Reophit als ber geiftig weit über bem Durchichnitt ftebende Beuge viel jaberläffiger. Er fagt:

Wenn auch ein Jube zuweilen in einer Schrift bas barbarifche Gebeimnis andeutet, fo fand ich boch nirgendwo mitgeteilt, mas die Inben mit bem Blute ber Chriften tun."

Modymals fommt Reophit auf bas gurud, was ihn gu feinen Befenntniffen trieb:

"Bum Ruten ber Chriftenheit will ich, ber ich feibit Chacham und Rabbiner, b. h. Lehrmeis fter gewesen bin, ber ich alle Geheimniffe ber Juden tenne und fie felbit fruber geheim hielt und fie, als ich Meifter war (in Ifrael) gur Unwendung brachte, nunmehr offen die Weheimniffe enthillen mit den beifolgenden Beweisstilden, nachdem ich einmal mit Gottes Onade die judifche Sinterlift in ber b. Taufe

abgeschworen habe In demfelben Ginne beißt es an anderer Stelle

Bum Schluß will ich ben Grund aufbeden und erflären, weshalb ich diefe Dinge fchreibe. Ich habe einen doppelten Bwed im Ange. Erftens: Daß ber Jude, wenn alle Chriften ibm feine hinterlift vorwerfen, Buge tue, anftatt im Bojen verftodt gu bleiben, bag er ben Brrtum abichwore und fich befehre jum chriftlichen Glauben; fo befommen wir Befenner Befu Chrifti und Wefahrten auf bem Beilas wege, den ich eingeschlagen habe. Zweitens: Wenn bie Chriften ihrerfeits ben elenden Bus ftand der Juden feben, ihre Berirrungen, die furchtbaren Strafgerichte ber göttlichen Berechtigleit über fie, werden fie baran fein Argernis nehmen, fonbern von beilfamen Schreden ergriffen, werden fie fich hitten vor aller Berftodtheit in ber Gunbe und merden Gott danfbar fein, daß er fie nicht als Inden geboren werden ließ." So war der driftliche Miffionsgedante, bas Be-

ftreben, die Juden jum Chriftentum ju befehren und fie fo bon ihrem Blutverbrechen abzubringen, ausschlaggebend für feine Schrift. Rachdem er Diefe Boraussehung erläutert hat, geht er auf ben alt. teffamentarischen Bag ber Juben gegen alle Richjuden (er fpricht allerbings immer nur von "Chriften") ein; er ift mit ein Grund für ben Blutgebrauch ber Juben: "Der erfte Grund, weshalb die Juden Ehrt.

ftenblut gebrauchen, ift ber haß gegen bie Chriften. In Diefem Saffe gieben fie ihre

Nachfommenichaft groß, indem fie ihr bas Bift besfelben von frühefter Rindheit an einflogen. Gie glauben wirtlich, bag biefer Bag ihnen bon Gott geboten, und daß es ihm wohlgefällig fei, wenn man die Chriften umbringe. Gie maden fo gemiffermagen bas Bort bes göttlichen Erlofers gur Bahrheit: Ber euch umbringt, wird Gott einen an-

über diefen lodernden Sag, ben Reophit in aller Musführlichteit behandelt, fagt er noch:

"Die Juden mogen außerlich Freundschaft schliegen mit ben Chriften; im Innerften bes Bergens muffen fie wilden Dag gegen fie hegen und ben allergrößten Abichen gegen fie nahren."

Diefer wilde bag murbe icon im Anfange der füdifchen Wefchichte geboren, als Jahmeh feine Gefete fundtat, denn ichon ber Talmud lehrt:

"Bas bedeutet Berg Sinai? Das ift ber Berg, bon bem Sag über bie Bolter ber Belt (alfo Die Nichtjuden) herabgeftiegen ift" (Schabbath 89 a).

Seit Mofes Beiten hat fich biefer Bag all bie Jahrhunderte hindurch hemmungelos ausgetobt, mo und wann immer Juda die Gelegenheit bagu fand. Nicht nur bie Ritualmorbe, die Meuchelmorbe und Maffenmorbe maren es, die das Jubentum, aus biefem bag beraus geboren, beging. Darüber binaus maren es ungegablte Ariege, in die die wertvollen Bolfer jur Schwachung und Bernichtung ihrer Bolfsfraft von Juda gestoßen murben - wie auch in ben erften und ichlieflich 1939 in ben zwei-

ten Weltfrieg. Diefer daß war wohl die Triebfeder zu den unendlich bielen graufamen blutigen Berbrechen Birnels, boch nicht ber Endzwed. Auch diefe Untaten waren nur Mittel gur Erreichung eines Soch-Bolte" verheißen hatte und auf das alles jubifche Denten, Tun und Laffen gerichtet war und anch bente noch gerichtet ift: Die ffidifche Mumacht über alles Nichtjiidifche - Die Beltherrichaft Judas. Go. weit reichte ber Blid Reophits noch nicht. Gein Birtungefreis und fein Erleben maren eben auf einen gu engen Raum befdrantt, als daß ihm diefe weltumfaffende Erfenntnis werben fonnte.

#### Die Berwendung des nichtiüdischen Blutes

Much hierüber gibt Reophit, und gwar aus feiner rabbinifchen Bragis heraus, Ausführliches.

Rachbem er ben Sag gegen die Richtjuden, ins. besondere die Christen, als einen Grund für bas Bergießen nichtjudischen Blutes behandelt hat, erwähnt er furg die Berwendung des Blutes für aber-

gläubische Zwede, und zwar in ber hauptsache gur Beilung von Krantheiten.

Dann geht Meophit noch auf einen anderen Grund für die Mitnalmorde ein, der einmal auf der uralten Soffnung auf das Ericheinen des ben Inden verheißenen Meffins, jum anderen in der Furcht, daß Christus dieser Messias geweien sein fönnte, ausgebaut ist. Da die Juden nun den Zod Christi verschuldeten, glauben nie, das sie sich von Diefer Schuld nur mit Chriftenblut freimachen, fich jomit "entfündigen" fonnen. Dazu jagt der eijemalige Chaffiden-Rabbi noch:

Daber bas Sauptgejen, bag jeber Bube in feinem Leben einen Chriften ichlachten muß, wenn er bas ewige Beil erlangen will. Dies ftimmt mit dem überein, mas wir früher behaupteten: Der Mord an Chriften und die Bermendung bes Chri: ftenblutes ift eine Borfdrift Des rabbinischen Wesetes, eine Bewij-fenspflicht ber Bebraer und ein religio: fer Ritus jum Zwede ber Erlan: gung ber emigen Celigfeit, und ber Sanatismus ift crit eine Bolge, nicht Urfprung jener entfetlichen Gebrauche."

Alfo ift nach Meophit ber Mitualmord ein Mord

nach einem religiofen Ritus.

Wenn er fchreibt, feber Jude batte nach bem Befet einen Chriften ju fchlachten, fo ift bas im Sinne feiner übrigen Ansführungen fo gu verfteben, daß jeder Jude an der Schlachtung eines Michtjuden in irgend einer Sinficht Anteil nehmen muffe. Co ware diejes Gejen auf mannigiache Weije erfüllbar, fei es in Der Alusiuhrung des Ritualmordes felbit, in ber Beichaffung bes Opfers, in ber Beihilfe gu bem einen und anderen, in ber Bereitstellung ber benötigten Räumlichkeiten, in einer anteilmäßigen übernahme ber ermachsenen Roften, in ber Beforderung und Berarbeitung des gewonnenen Blutes, in ber Dedung ber Ritualmörber ufm.

Remertenswert ift auch bas Beitere:

"Die Bebraer find am sufriedenften, wenn fie Rinder toten tonnen; benn bie Rinder find jungfräulich und unschnidig; fie fchlachten fic fion Chrifti barftellen gu fonnen.

Bas biefer ehemalige Rabbiner an Diefer Stelle feat, frimmt mit ben Sunderten von Ritualmorden überein, die an Rindern verübt murben und bei benen die Opfer gemartert und mit ihnen bie Rren-Bigung auf Golgatha finnbildlich bargeftellt murbe. Gbe wir nun auf bie von Neophit behandelten

einzelnen Bermenbungsarten bes burch bie Rituals eingetien morde gewonnenen Blutes eingehen, wollen wir feine Erläuferungen du dem Begriff "Afche" anführen. Dierzu fchreibt er:

Das Blut, welches unter fchrecklichen Dun-Ien Chriftenfindern, die womöglich jung fein muffen, entzogen worden ift, wird gunachft für Die ungefäuerten Brote (= Maggen) braucht; mit bem aber, mas übrig bleibt, Surchtränkt man eine mehr ober minber große Menge Leinen ober Baumwollftoff, je nach-bem man mehr ober weniger Blut hat. Dann zerschneidet man die Lappen und verbrennt sie; die Asche wird sorgfättig gesammelt und in wohlberfiegelte Flaschen gebracht, Die in ber Schattaminer ber Synagoge aufbemabrt

Dann wird noch gefagt, baf frifches Blut nur für die Massen notwendig ist, daß aber im Not-falle auch die vorherbeschriebene Niche genitat. "Zedoch ift das frifche Blut immerhin beffer."

Und nun jur faframentalen Bermenbung bes burch Ritualmorde gewonnenen Blutes.

Die Bermendung bes Blutes bei ber Befchneibung beschreibt Reophit genau fo, wie wir es weis ter oben schon kennen gelernt haben, nur daß er git bem Beschneibungeblutwein auch noch einen Tropfen Chriftenblut "ober ein wenig von der erwähnten Mide" als Bufat anführt.

Much gur Chefchließung ift nach Reophit Christenblut notwendig, und zwar ebenfalls in verafchtem Buftanbe. Siergu fagt er:

Er (der Rabbiner) nimmt ein hart gefochtes Gi und nachbem er bie Schale losgelöft, teilt er es in zwei Balften, bann ftreut er nicht etwa Salg barauf, fondern bie fonderbare Afche; barauf gibt er jedem der Cheichließenben eine Balfte. Babrend Lettiere Diefes Gi effen, fpricht der Rabbi ein Gebet, das ungefähr folgenden Ginn hat: Möchten bie Cheleute Die Rraft gewinnen, Die Chriften gu toten, ober wenigstens bie Macht, fie allegeit zu tauschen und sich zu bereichern mit ihren Schäten und mit bem Schweife ihrer Arbeit."

Rein jubifches Caframent ohne Blut, felbit beim Begrabnis wird es verwendet. Diergu heißt es bei Reophit:

"Wenn ein Jube ffirbt, fo tommt ber Chacham, nimmt bas Beife von einem Gi, bermischt es mit etwas Chriftenblut und etwas Blutftaub, bann legt er bas Gemisch auf ben Leib des Berftorbenen mit ben Worten aus bem Propheten Gzechiel: "Meines Blut will ich über euch ausgießen und all eure Unreinigfeit foll abgewaschen werden'. Es ist dies eine Textverfälidung, benn Ezechiel fpricht bon reinem Baffer, aber nicht von reinem Blut. Aber mit biefen Worten will man ben Inden einreden, bag ber Tote ohne allen Zweifel in den himmel tomme."

Reophit beichäftigte fich auch mit ben füdifcben Feften, von benen feines ohne Chriftenblut bentbar ift. Um Bugtag, ben die Juden in ber Grinnerung an Die lette Berftorung bes Tempels von Bernfalem begeben, "muffen alle Juden ein bart gefottenes, mit ber angegebenen Afche gewirztes Gi effen". Much gum Burimfest ift Chriftenblut "notwendig, um bas fogenannte ,fuße Brot' herzujtellen".

Dann leitet Neophit zu dem Weft über, bas ohne Bermendung nichtjudischen Blutes für jeden ftreng. gläubigen Juden undentbar ift, jum Baffahfeft. Meophit fagt:

"Bei der Reier besfelben muffen alle Juben ungefänertes Brot effen und in eine bestimmte Portion diefes Brotes wird von Jen Rabbinern Chriftenblut gebacken. Alle, groß und flein, jung und alt, felbst Rinder, die eben erft Rabne betommen haben, muffen bon dicfem Brot effen, wenigstens ein Studden, fo groß wie ein Dlivenfern."

Madidem Reophit noch einmal die oben bereits wiedergegebenen Grunde für die rituellen Morde wiederholt, ichließt er feine diesbezüglichen Musführungen mit ben Worten:

"Durch den Gebrauch von Chris ftenblut glauben fie, ihre Seelen retten gu tonnen. Damit habe ich alle gebeimen Bebrauche, die mir befannt find, enthillt, fo wie fie mit großem Gifer genbt und geheim gehalten werden, und wie ich fie felbit aufbewahrt habe, fo lange ich Jude war.

So haben wir von einem ehemaligen chaffibischen Mabbiner aus der Stille des Klosters heraus bestä-tigt erhalten, was wir schon aus einer Reihe von Ritualmordprozeffen erfuhren. Darüber binaus hat und Reophit noch weitere Blutriten in feiner ein= fachen Sprache enthüllt. Es ift tein stichhaltiger Grund gegeben, beren Glaubwürdigfeit gu bezweis feln. Wenn um die lette Jahrhundertwende einige Berteidiger ber judischen Ritualmorder bie Enthullungen Neophits, ja fogar fein Dafein iberhaupt, ableugneten, fo war bas in projubifdem Ginne boch gar gu burchfichtig. Davon fpater!

#### Die Augenzeugenberichte einer Jubin

Un ben Schluß ber jubifchen Beugniffe für bie Blutschuld Indas wollen wir die Bekenntniffe einer Budin feten.

Um die Beit bes Ritualmordes an bem Rapuzinerpater Thomas zu Damaskus (1840) lernte der französische Orientalist Graf Durfort-Civrac auf einer feiner Forfchungsreifen burch Sprien bie ba-mals zwanzigjährige Jubin Ben - Noub tennen. Mus ihrem Erleben erhielt er fo Renntnis von zwei Ritualmorden. Durfort-Civrac Schrieb die Enthullungen ber jungen Jubin nieder und itbermittelte Die Nieberichrift bem Orientforscher Achille Laurent, ber fie 1846 in feinem bereits ermabnten Bert über ben Ritualmord von Damastus veröffentlichte. Doch horen wir Ben-Monds Erlebniffe.

Sie fagt bon fich, baß fie in Aleppo geboren, fpater nach Latafich gefommen und im Alter von fieben Jahren nach Antiochien gu ihrer Tante ber-



Die Geschichte eines Menschen findet in seinem Gesicht beredten Ansdruck. Es ift nicht ichwer, in diesem Judengesicht den geborenen Berbrecher zu erfennen.

jogen fei. In dem judifchen Saufe, in bem fie wohnte, wurde fie Beugin eines granenvollen Bor-Die jüdischen Hausbewohner hingen zwei nichtjüdische Kinder im Alter von etwa fünf und swölf Jahren mit den Füßen an der Zimmerdede auf. hierüber furchtbar erichredt, lief Ben-Roud laut weinend gu ihrer Sante, berfelben das eben Erlebte berichtend; boch die Tante lachte fie ob ihrer Turchtfamteit aus und fagte, das fei nur eine Strafe für die Ungezogenheiten der beiden Knaben. Um die Kleine auf andere Wedanken zu bringen, schickte Die Tante fie jum Ginfanfen. 2013 fie wieder beim= tam, fand fie die beiden Anaben nicht nicht im Saufe, entdedte aber eine große Bafe, bis gum Rande mit frifchem Blut gefüllt. Im Jahre 1834 reifte Ben-Rond ju einer Ber-

wandten nach Tripoli, Dort faß fie eines Morgens - bon anderen unbemertt - auf der Terraffe, als ein ihr von Alepho ber befannter alterer nichtjudi= fcher Mann das Saus betrat. Bald tam er in Begleitung bon bier Juden in ben Garten, wo er mit Raffee und anderen Getränten bewirtet wurde.

Nichts Boses ahnend, unterhielt sich ber Fremde mit ben Juden über geschäftliche Dinge. Blötlich fprangen bie Juden auf, riffen ihren Gaft gu Bo den, fnebelten ihn und banden ihm die Sande auf bem Rücken gufammen; alsbann hingen fie ihn mit ben Bugen an bem Mit eines Drangenbaumes auf. Drei Stunden liegen die Bebraer ihr Opfer bangen. Erft dann, als er am Bericheiden war, schnitt ihm ber eine Jude mit einem Schächtmeffer Die Reble burch, mabrend ein anderer das ausströmende Blut in einer Schale auffing. Als bas Schachtopfer restlos ausgeblutet war, padten es die Mörder in eine Kiste, die sie bei Dunkelwerden ins Meer warfen.

Beiter berichtete Ben-Rond noch, daß die judi= feben Morder bon bem erbeuteten Blut ben Maggen beimifchten, die fie am Baffahabend genoffen.

Mit biefen Enthüllungen einer fprifchen Jubin follen die jubifchen Beugniffe für den Ritualmord abgeschloffen fein.

(Fortsetzung folgt.)

# Judenbranntwein in Rußland

Ginem bor bem erften Beltfrieg in Berlin in beutscher Sprache erschienenen Buche "Das jüdische Rugland" bes Ruffen Fedor be Movitoff find folgende aufschlußreiche Angaben zu entnehmen:

Rächst bem Getreibehandel ift es ber Sandel mit Branntwein vorziglich, den die Juden fast völlig in ihre Sande gu bringen wußten, wobei eine große Angahl von Verfaufsitellen fich nur dem Scheine nach in den Sänden von Richtjuden befanden, während bie hintermänner und eigentlichen Befiger Juden waren. Im europäischen Rugland gehörte mehr als ein Biertel ber verschiedenartigen Trintstuben ben Juden. Seinen Gipfelpuntt erreichte ber judifche Branntweinhandel in ben Gouvernements Grodno, Rowno, Minft, Wilna und Mobilem, wo er zwifchen 85 und 90 Prozent schwantte. Doch nicht allein ber Bertauf bes Brauntweins in ben Schanten, fondern auch seine Erzeugung und ber Großhandel mit ihm

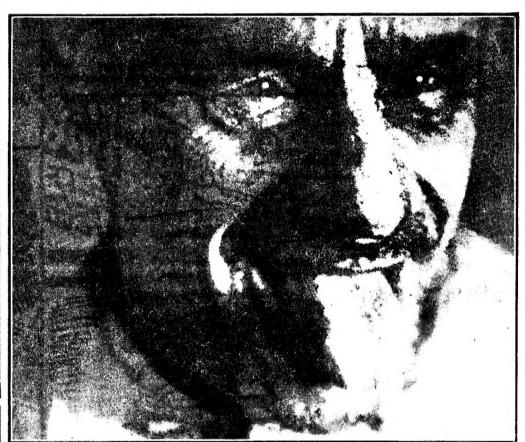

Durch den Talmud irrfinnig geworden Gin Jude, der geit feines Lebens die Mordanweifungen des Talmuds ftudierte, wurde ichlieflich geistestrant und endete im Jrrenhaus

#### Sonderbars Zeitgenossen:

XIV.

Beil Rauchen schädlich ift und bie Befundbeit arg berbraucht, Sat mancher Mann im Leben nie Ein einzigmal geraucht.

Er hat fich ja bon Anfang an Mus Rauchen nichts gemacht, Ilns "alte" Edmaucher dann und wann Bar fpottifch nur berlacht.

#### Raucher

Er ichwor fo manden beil'gen Gid, Die fam' ihm in ben Ginn, Daß er, felbit nur für furge Beit Benöffe Mifotin.

Doch heut', da Tabat felt'ner ift Im täglichen Gebrauch, All feine Schwüre er vergißt, Run raucht er plöglich auch.

Ernft Biemer.

find fast ausschlieflich in ben Banden ber Juben. Im Gouvernement Minft 3. B. waren famtliche 86 Branntweinniederlagen und fämtliche 35 Branhäuser in judifchen Sanden, im Gonvernement Wilna 58 von 61 Branntiveinniederlagen und 41 von 51 Branhänsern usw. In den Städten bes abgegrenzten Judengebietes gab es in manchen Straßen kanm ein Saus, in dem sich nicht ein Brauntweinausschant befand. Anf Schritt und Tritt hat ber gemeine Mann die Versuchung vor sich, und unablässig ist der Jude bemüht, barans Rugen ju gieben. Man wende nicht ein, daß in Städten mit überwiegend judifcher Bevölferung auch auf diese ein nicht geringer Anteil am Brauntweinverbrauch entfallen muffe. Der Jude genießt Branntwein nur am Schabbes, und bas Mag, bas er fich bann gonnt, ift lächerlich tlein gegenüber der Menge, ju deren Berbrauch der nicht= judifche gemeine Mann verleitet wird.

Wie fchwer es ift, hierin Bandel gu fchaffen und wie jeder Berfuch, die Landbevölterung gegen die verderblichen Wirfungen bes Branntweinhandels gu fchüten, fofort die gange Indenfchaft in Sarnifch bringt, hat der Dichter Derfhawin geschildert, der durch fein Ginschreiten ju Gunften ber Landbes völkerung sich den Haß der Juden zugezogen hatte. Er war jum Mitglied eines Husschuffes ernannt, ber bie ruffifche Indenfrage prüfen follte. Geinem Nachforschen war es zu verdanken, daß die unheilvollen Zuftande, die unter dem von judischen Braunts weinpächtern ausgesogenen Landvolle herrschten, in bas rechte Licht gefett murben und ber Boridiag auftauchte, Juden den Besit von Dorfichanten nicht mehr zu gestatten. Da gerict die ganze indifde Bevölferung in Bewegung. Mde einflugreichen Berfonlichfeiten wurden mit Bittfchriften bestürmt, es beim alten gu laffen, und neben Bintelgigen aller Urt und Bestechungen blieten auch Drohungen nicht aus. Gin Gutsbesitzer aus Beigruthenien überfandte Derfhamin einen in feine Bande geratenen Brief, ben ein Jude an einen anberen Juden gefchrieben hatte und in bem es bieg, Dershawin miffe beseitigt werden, benn von seiner Tätigkeit fei für die Inden das Schlimmfte gu befürchten. Da der Einfluß der Juden bis hinauf zum Baren reichte, gelang es, Derfhamins Bemühungen gum Scheitern zu bringen, und ber Ausschuß beendete schlieflich seine Arbeiten, ohne irgend welche Anbernng ber Zuftande berbeigeführt zu haben.

Tedor de Novitoff beenbete feine, bier nur ausangeweife und gefürgt wiedergegebenen Musführungen über ben judifchen Branntweinhandel in feinem Buche mit bem Cats:

"Das jüdische Gelb hatte fich mächtiger erwicfen als die Uneigennützigkeit eines fein Bolt und Baterland liebenden chrlichen Mannes.

Prof. Dr. L. Frang.



Samtliche Bilber Stürmer-Archiv

Diefes Neuhorfer Straffenmädchen hat sich das Porträt ihres "Geliebten" auf das Unie malen laffen. Es ift unschwer zu erkennen, bag ber "Beliebte" ein — Jude ift.

Seit mehr als 75 lahren helfen Schwabe-Arzneimittel der kranken Menschheit in aller Welt. Auswertung altbewähr ter biologischer Heilerkenutnisse un ermüdliche Forschung und moderne Berstellungsmethoden begründen hren wissenschaftlichen Ruf. Dr. Willmar Schwebe Leitzig

Der Sparstrumpf in der Truhe war das wirtschaftliche Fundament unserer Vor-väter. Jeder überschüssige Plannig wurde zu blanken Talern und half, den Besitz vergrößern, den Eintluß und das Ansehen heben, den späteren Generationen das "warme Nest" be-reiten. Heute gehört der Sparstrumpf der Vergangenheit an, denn jeder weitder Vergangenheit an, denn jeder weit-blickende Mensch will sein Geld ar beiten lassen und es vor allen Ver-lustgefahren bewahren. Verlust bedeu tet es auch, wer heute sein G.ld für Dinge ausgibt die er morgen besset und hilliger kaufen kann Alle die sich darum die Vorteile von morgen sichern wollen bringen heute jeden überzähligen Pfennig zur Sparkasse.

zucker, also der Menge, wie man sie zum Süßen einer größeren Tasse Kaffee braucht, Und bei kleineren Tassen? Da teilt man eben eine Tablette und konimt dann auch länger mit dem heute so raren Süßstoff aus, Deutsche Süßstoff-Gesellschaft m, b. H., Berlin W 35 Süßstoff ist im Rahmen der bisherigen Zuteilung nur beschränkt

Bschmerzen? Warum quälen Sie sich noch länger? Nehmen die Efasit-Puder Besonders im Fußpliege hervorragend geeignet. Er besettigt übermäßige Schweißabsonderung, wirkt angen.hm kühlend und desinfizierend Efasit-Puder verhüfet Blasen. Brennen und Wund aufen "Auch vorziglich geeigner als aufen Auch vorzüglich geeignet als Massage und Körperpuder Eine Streu-dose Mk ,75 Nachfüllheutel Mk ,50 Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Fachgeschäften, Kostenlose Druckschrift vom Togalwerk München 27/5.

Nur für große Tassen! 1 Tablette der Die Kunst des Arztes besteht nicht zu-Süßstoff Saccharın-G-Packung entspricht der Süßkraft von 1½ Stück Würfel-Bürger verdanken ihre vielgerühmte Heilkraft der Gewinnung aus unge-schwächt wirkstoffreichen Frischpflanzen. Ysatfabrik Wernigerode.

> Heilkräuter von Kräuterpfarrer Kunzle Tabletten, Tee, Auszüge gegen vieler-lei Leiden z. B. Lapidar gegen Arte-rienverkalkung, in Apotheken oder bei Apotheker A. Erren, Freiburg i, Br Prospekte verlangen!

nach bet jeder Tablette Silphoscalin soll man dran denken. daß zur Herstellung von Heilmitteln viel Kohle gebracht wird. Deshalb nicht mehr Silphoscalin nehmen und nicht öfter als es die Vorschriff verlangt! Vor allem aber wirklich nur dann, wenn es unbedingt nottut Wenn alle dies ernstlich befolgen. Dekommt jeder Silphoscalin der es braucht in den Apotheken und zugleich wird erfüllt die Parole: Spart Kohlet Carl Bühler, Konstanz, Fabris oharm Präparate. Auch bet leder Tablette Silohoscalin so: oharm Präparate.

Stottern n. a. nerv. Hemmung, nur Angst Ausk frei Hausdörfer Breslav 16 K Der Erfolg feder Mehrleistung wird noch per Erfolg feder Mehrleistung wird noch gesteigert durch haushaltenden Verbrauch der erzeugten Güter. Wenn deshalb niemand mehr kauft, als er braucht, dann werden nicht wenige alles, sondern alle genug haben. Dies gilt ebenso für DARMOL, das auch heute in steigendem Maße hergestellt und in Verkehr gebracht wird. Darmol-Werk Dr.A. u. L. Schmidgall, Wien

Es gibt Fälle, in denen ein Gläschen Win-kelhausen viel bedeutet. Denken Sie daran bei der nächsten Zuteilung Winkelhausen, Werke A.-G. Stettin, Stammhaus gegt, 1840,

ergnügungsreisen sind heute bestimm kein Vergnügen ... wo die Reichsbahi überlastet ist. Da bleibt man lieber daheim und entschädigt sich mit einer Iröhlichen Sonntagswanderung, So ent lasten wir die Reichsbahn, So könner kriegswichtige Güter und Lebensmittel rollen ... und Ihr Kaufmann bekommt auch das milchgeborene Milel rascher Ausk frei Hausdorfer Breslan 16 K
"Was bäckt Erika?" — Döhler Sparrezept Nr. 10: Honigkuchen, 375 g
Kunsthonig od, Situp werden mit 25 g
Zucker u, 25 g Butter od, Margarine zerlassen u, in eine Schüssel gegeben, Wenn
die Masse lauwarm geworden ist, gibt
man einen EBlöffel Eiaustauschmittel
oder 1 Ei, ½ Beutel "Döhler Neunerlei-Plefferkuchengewürz", 1 Fläschchen
"Döhler Bittermandelaroma" und 125 g
trockenen, durch ein Sieb gestrichenen ", Donier Bittermanderaroma" und 125 g trockenen, durch ein Sieb gestrichenen Quark hinein, 450 g Weizenmehl wer-den mit 4 geh, Teelölieln, Döhler Backfein" (nicht mehr!) gemischt und gesiebt, dann abwechselnd mit ac. 1/8 l entrahmter Frischmilch untergerührt, Man verwendet von der angegebenen Man verwendet von der angegebenen Milchmenge nur so viel, daß der Teig nicht mehr vom Löffel fließt und sich nur noch schwer rühren iäßt. Man gibt den Teig in eine gefettete Kastenform und bäckt ihn ca. 75 Min, bei schwa-cher Hitze. Weitere Döhler Sparrezepte tolgen. Ausschneiden - aufhebent



### **Was wir da Itilsagen** Jedanken zum Weltgeschehen

#### Die Bermahlenen

Gin englisches Blatt melbet, England fage in einer Zwidmubte.

und die Mühlsteine heißen USA, und Sowjetunion!

#### Der Rahm

Roofevelt hat wieder zwei Ruffung werke in feine Regie übernommen.

Die Gewinne der Ruftungsinduftrie laffen ihn nicht ichlafen.

#### Seute und morgen

In London fpielt man ein Cowjetftud, "Die

roten Augen". Später wirb man frob fein, wenn man mit einem blauen Auge babontommt!

#### Soppe, hoppe, Reiter

Gin 11@M.=Blatt fchreibt, Roofevelt fei ein guter Reiter.

Ja, aber nur so lange, bis der jüdische Gaul ihn abwirft!

#### Amerifanifc

Die ameritanische Filminduftrie wird ausschlieglich von Juden beherricht.

Die Stars find Juben, Die hungernden Statiften Amerifaner.

#### Tattlos

Ein USA.-Abgeordneter erklärte, ber Schwarzhandel in den USA, befände sich fast ausschließlich in jüdischen Händen.

Nanu, fo etwas bentt man wohl in ben Bereinigten Staaten, aber man fagt es boch nicht!

#### Der Bergiftete

Der vorsichtige und ängstliche Mister Roosebelt nimmt auf allen Reisen eigenes Basser mit, ba er Angst vor Bergiftungen hat.

Roch mehr Bergiftung? Bon ben Juben ift er boch bereits gründlich vergiftet!

#### 3m jubifden Ginne

Ein USN.-Blatt beklagt, daß sich die amerikanische Geburtenzisser erschreckend gesenkt habe, was trübe Aussichten sür die Zukunst eröffne.

Die judifchen Arzte leiften auf Diefem Gebiet auch weiterhin, was fie nur fonnen!

#### Salag ins Baffer

Das englische Barlamentsmitglied James Placton erklärte: "Nach fast fünf Kriegssahren ist bas deutsche Bolk noch in der Lage, soviel Lebensmittel aufzubringen, um die Einsabsähigkeit der Armee und der industriellen Bevölkerung sicherspiktellen."

Sungerblodade???

#### Raritäten

Gin Konsortium aus judifchen Finanzmännern will eine judifche Flotte schaffen, die unter bem

Daviditern fabren foll.
Der erste judische Seemann foll preisgefront werben!

#### Die Bahrheit

"Dailh Berald" schreibt: "Jur Zeit werden auf der Londoner Börse Millionengewinne auf Grund von Gerüchten erzielt, die die hinter der Autsbewegung stehenden Drahtzieher in die Welt seben."

Dag biefe Berdiener und Gerüchtemacher Inben find, barf bas Blatt nicht ichreiben!

#### Rrumm und ichief

Ein USA.Blatt berichtet: "In bem größten Teil bes Gebietes, bas Liftor Emanuel und Baboglio untersteht, geht bie Sache schief."

Das ift tein Minder, wo biefe herren nur frumme Wege gegangen find!

#### Schraube ohne Ende

Roosevelt mußte den Kongreß um die Bewilligung weiterer dreieinhalb Milliarden Dollar ersuchen, um das Pacht- und Leihprogramm fortsehen zu können.

Auch der nordameritanifche Gelbbeutel bat unten einen Boden. Das wird er bald merten! Baul Boys.



Aufsässiger Bolschewismus

"Verzeihung, Freund, hier war belegt!" Der Brite stottert's aufgeregt.

Englische Wackelpolitik

Der Bolschewist die Zähne wetzt. Knirscht grollend nur: "Hier ist besetzt!"



"Liebesgaben" aus den USA.

Der Yankee "Güte" kennet keine Schranken, Europa wird entsprechend sich bedanken,



Jüdische Kulturwalze

Flachgewalzt wird jede Spur Aller höheren Kultur, Die der Menschheit Wirken preist --Bis den Kessel es zerreiht.



Nasneue FRANZ MÜLLER BUCH



VON KRIEG ZU KRIEG HERVORRAGENDE FINNISCHE MÄNNER BERICHTEN AUS EIGENEM FRONTERLEBEN

PREIS RM 4.20
FRANZ MÜLLER VERLAG DRESDEN



dann geordnet weglegent Sowerden sie geschont und wertvolles Rohmaterial gespart — Müssen wir unsere eigenen, uns von der Natur geschenkten weit wertvolleren "Werkzeuge" nicht ebenso pfleglich behandeln? Selbst eine kleine Verletzung kann böse Folgen haben Darum auch solche Wunden schützen mit

TraumaPlast



Vas Schwtz-Zeichen für die Original-Erzeugnisse der

4AMMER BRENNEREI Schürgerz Co & HEILBRONN

WEINERENNEREI UND FABRIK FEINER LIKORE

HAMMER HAMMER HAMMER HAMMER



Der Erfolg jeder Mehrleistung wird noch gesteigert durch haushaltenden Verorauch der erzeugten Güter. Wenn deshalb niemand mehr kauft, als er braucht, dann werden nicht wenige alles, sondern alle genug erhalten — Dies gilt ebenso für DARMOL, das auch heute in steigendem Maße hergestellt wird.

DARMOL-WERK Dr.A.&L.SCHMIDGALL

WIEN

#### Rheuma

ist häufig eine Folge von Zahnkrankheiten und verringert unsere Leistungskraft. Im totalen Kriege ist aber die Gesundheit höchstes Erfordernis. Verlangen Sie die Aufklärungschrift, Gesundheit ist kein Zufall" kostenlos von der

Chlorodont-

Fabrik, Dresden.

#### Wieviel Wäsche besitzen S.e?

Diese Frage wird sich heute manche Haustrau vorlegen Eine Ergänzung ist nur in geringem Umfange möglich; deshalb ist es notwendig, den Bestand soweit als möglich zu erhalten. Durch falsche Behandlung und Unachtsamkeit im Haushalt gehen fährlich für viele Millionen Reichsmark Wäsche verloren! Die Henkel-Lehrschrift: "Wäscheschäden und ihre Vernatung" unterrichtet Sie an einer Fülle von Beispielen fiber solche Gefahren und gibt wertvolle Ratschläge zur Wäscherthaltung. Verlangen Sie kostenlose Zusendung.

Als Drucksache an:

Persil-Werke, Düsseldorf

Name:

Ort: